# VII. KURENDA SZKOLHA.

# 1862.

3. 376.

Die Vorlage der Schulverfäumnifausweise wird wiederholt eingeschärft.

Ungeachtet unserer Berlautbarung in der Schulfurrende XV. ex 1861, unter der Zahl 1295 ift, in Folge eines Berichtes der Sandezer f. f. Kreisbehörde vom 16. März 1862, Z. 1579 von der Lemberger f. f. Statthalterei das Ersuchen an Uns herabgelangt, dem Hochw. Kuratklerus die genaueste Beobachtung der den Schulbesuch zwang normirenden Bestimmungen zur Pflicht zu machen, was hiemit geschieht.

Sollte diese hochbehördliche Verfügung Jemanden unverdient treffen, so möge derselbe, wenn er es vermag, an Uns die Nachweisung einsenden, daß er in dieser Beziehung nichts versehen, daß er die in Rede siehenden Ausweise immer zeitgerecht, jedoch ohne Erfolg von anderer Seite, vorgelegt habe.

Tarnow 8. Mai 1862.

L. 422.

Języka niemieckiego w szkołach głównych kiedy uczyć?

Odnośnie do naszego uwiadomienia w kur. 12. 1861 r. L. 881. następująca uchwała ministerialna co do dawania języka niemieckiego w szkołach głównych ogłasza się:

"Das hohe k. k. Staatsministerium fand mit Verordnung vom 5. März l. J. 3. 1196 zu bestimmen, daß der Erlaß vom 26. Juli v. J. 3. 6152, nach welchem mit dem deutschen Sprachunterrichte an nicht deutschen Schulen jedenfalls nicht früher, als in der zweiten Klasse und zwar in der Regel im zweiten Semester dieser Klase begonnen werden solle, auch auf alle hierländigen nicht deutschen Hauptschulen volle Unwendung leide.

Doch wurde bemerkt, daß in dem Falle, wenn der Erfolg des Unterrichtes in den Landessprachen nach Beschaffenheit der Schüler schon in der ersten Klasse hinreichend gesichert, und keine Uiberbürdung derselben zu besorgen ist, der Unterricht in der deutschen Sprache ausnahmsweise mit Genehmigung des Schulvorstandes, und nach Umständen auch des Schuldistriktsaufsehers auch früher, sogar im zweiten Semester der ersten Klasse vorgenommen werden kann.

Dieß wird dem Hochwürdigen Consistorium im Nachhange zum h. o. Erlasse vom 13. August 1861 3. 51206 zur weiteren gefälligen Beranlassung mitgetheilt.

Lemberg am 28. April 1862. 3. 19390.

3. 392.

Methodenbuch für die polnische Fibel.

Laut Erlasses des hohen k. k. Staatsministeriums v. 4. April 1862, 3. 3290 ift zu der mit Ministerial-Dekret v. 24. Febr. 1853. 3. 1818 eingeführten polnischen Fibel

ein vom Direktor der zweiten Krakauer Hauptschule Adalbert Wojnarski verfaßtes Mesthodenbuch im Wieners Schulbücherverlage erschienen und gebunden in Leinwandrücken um 32 kr. ö. W. zu haben.

Dem zufolge soll im Grunde Erlasses der Lemberger k. k. Statthalterei vom 19. Upril 1852, Z. 23486, den unterstehenden Lehrern und Lehrerinnen aufgetragen werden, daß sie sich mit diesem Methodenbuche genau vertraut machen und die polnische Fibel nach den Andeutungen dieses Buches behandeln möchten.

Ferner sollen in den Präparandenkursen die Kandidaten und Kandidatinnen mit diesem Methodenbuche und dessen Gebrauchsweise bekannt gemacht werden.

Tarnow den 8. Mai 1862.

#### 3. 278.

#### Mosaische Religionslehre für die III. und IV. Rlaffe erschienen.

Nach Eröffnung des hohen k. k. Statthalterei Erlaßes vom 19. März l. J. 3. 18124 ist im Wiener k. k. Schulbücher-Verlag erschienen; "Mosaische Religionslehre für die III. und IV. Klasse der israelitischen Volksschulen im Kaiserthume Desterreich." 8. 14. Druckbogen. Preis in Leinwandrücken 33. Neukreuz., welches Buch mit Erlaß des hohen Staatsministeriums v. 4. März l. J. 3. 2189/139 unter Hinweisung auf die Verordnung des bestandenen hohen Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 9. Juli 1856 Z. 2216 zum Gebrauche in den genannten Schulklassen zugelassen wurde.

Gleichzeitig wurde bedeutet, daß sowohl von diesen als von dem mit Ministerials dekret v. 14. Novbr 1861 3. 10689 intimirt mit h. o. Erlaße vom 29. Novbr v. Is. 3. 77808 zugelassenen Anfangsunterrichte in der mosaischen Religion für den Fall der Gebrauchsname die Armenbücher nach den bestehenden Vorschriften anzusprechen sind.

Dieß wird im Nachhange zur S. Z. 1362 v. J. S. Kur. XVI. mitgetheilt. Tarnow 3. April 1862.

#### 3. 305.

# Religiöse Bilder und Legenden erschienen.

Laut hohen Statthalterei Erlaßes vom 13. März l. J. J. 16421 sind im f. f. Schulbücherverlage in Wien auf Kosten der Pfarrer Sauter'schen Stiftung für katholische Jugendschriften mit Zustimmung des Wiener fürsterzbischöflichen Konsistoriums erschienen:

- 1. Evangelienbilder 42 Stück Rupfer und Stahlstiche in galvanoplastischen Abdrücken, gestochen von Josef Stöber und A. Dworzak nach Zeichnungen von Josef Haßlwanster mit dem Texte auf der Rückseite, nach dem Kirchenjahre geordner, mit Inhaltsverzeichniß, Kleinokravformat; Papiereinband 65 fr. Leinwandband 75 fr.
- 2. Legende der Heiligen in Bildern 106 Stücke Aupfer und Stahlstiche in galvanoplastischen Abdrücken, gestochen von Josef und Franz Stöber, nach Zeichnungen von W. Rieder, Brenner und L. Weigl, mit dem Texte auf der Rückseite, sammt Inhaltsver=

zeichniß, Kleinoktavformat. In Papierband 1 fl. 48 fr. in Leinwandband 1 fl. 56 fr.

3. Legende der heiligen Männer und Jünglinge in (68) Bildern. In Papierband 1 fl. in Leinwand 1 fl. 9 fr.

4. Legende der Heiligen Frauen und Jungfrauen in (38) Bildern. In Papierband 60 fr. In Leinwandband 70 fr. N. 3. und 4. sind Separatausgaben von Nr. 2.

5. Die fämmtlichen Evangelien und Heiligenbilder von N. 1. und 2. in einzelnen Blättern auf festerem Papier 148. Stück 2 fl. Ein einzelnes Stück 2 fr. 100 Stück nach einiger Wahl 1 fl. 40 fr.

Der Ehrwürdige Klerus, wie auch der Schätzbare Lehrerstand wird hievon im Grunde Erlaßes des hohen Staatsministeriums vom 20. v. M. J. 1761 mit der Einlasdung in Kenntniß gesetzt, den Ankauf dieser Bilder als Prämien bei dem katechetischen Unterrichte, oder auch sonst vassend erscheinende Weise zu empsehlen.

Lemberg 13. März 1862.

#### 3. 375.

## Das bewegliche polnische Alphabet um 30 fr. theuerer.

Bezugbar auf unsere Bekanntgebung, Schulkurrende 3. 1862, Z. 127, setzen Wir die Herrn Lehrer und Schulvorstände davon in Kenntniß, daß auch der Preis des beweglichen polnischen Alphabets von 1 fl. 30 fr. auf 1 fl. 60 fr. ö. W. erhöhet worden sei. Tarnow 8. Mai 1862.

# L. 462.

#### OBWIESZCZENIE.

## opróżnionej posady Nauczyciela i Pomocnika szkolnego w Oświęcimie.

Przy szkole trywialnej w Oświęcimie obwodu Wadowskiego posada nauczyciela drugiego, patronatu prywatnego, z roczną płacą 250 złr. a. w. i 50 złr. a. w. na pomieszkanie; oraz i pomocnika szkolnego z roczną płacą 150 złr. a. w. opróżnione zostały.

Ubiegający się o nię, mają swoje należycie sporządzone podania, z tém zastrzeżeniem, iż na posadę pierwszą oprócz zdolności nauczycielskich, także i wiadomości muzyki posiadać muszą, nieprzekraczając istniejących przepisów stęplowych zwykłą drogą najdalej do 15. lipca 1862 Biskupiemu Konsystorzowi przedłożyć.

Tarnów dnia 31. maja 1862.

#### L. K. 1453.

# 70. egzemplarzy słownika niemiecko-polskiego dla księgozbiorów szkół głównych i niektórych trywialnych.

Wys. Rząd namiestniczy Lwow. pod d. 2. maja r. b. L. 28281 przesyła nam 70 egzemplarzy słownika wspomnionego pod tytułem: "Deutsch polnisches Handwörterbuch" jako dar Najprzew. Jędrzeja Ostrowskiego, Proboszcza kapituły Lwow. Dyrektora Instytutu

głucho-niemych galic. i t. d. tym celem, aby niemi zaopatrzyć biblioteki szkół głównych i niektórych trywialnych.

Z wdzięcznością takowe przyjąwszy, wyprawiamy po kilka egzemplarzy /. do każdego Urzędu nadzorczego szkolnego, obowiązując Przew. KK. Dozorców szkolnych, aby każdą szkołę główną i niektóre trywialne, o ile wystarczy, za rewersem obdarzyli, a zebrane Rewersa Nam przysłali; Panowie zaś Dyrektorowie i Nauczyciele je do spisu biblioteki wciągnąwszy, do użytku udzielali i t. p.

Dan w Tarnowie 30. maja 1862.

#### L. K. 1643.

## Lista prenumeracyjna na dzielko JX. Gondka "Prawdy nad Prawdami"

Znowu JX. Gondek u Nas uzyskał uchwałę najnowszego dziełka powyższego do druku... po czem nadesłał Nam listy prenumeracyjne pod dniem 23. b. m. L. 57 z prośbą o rozesłanie takowych po Diecezyi. Przychylając się do niej z powodu użyteczności tegoż dziełka, które 60 c. tylko będzie kosztowało, wyprawiamy 1. listę //. do każdego Dekanatu, po której przejrzeniu tuszymy sobie, iż licznych pojawi się zakupicieli, głoszących się albo wprost do Szan. Ks. Autora, albo do Nas za pośrednictwem tej karty. Dodajemy, że dziełko toż już opuściło prasę.

Tarnów 30. maja 1862.

#### L. K. 1641. Składka na Mielec.

Wysokie c. k. Rządy krajowe podając do wiadomości, że 4. maja r. b. miasteczko w Tarnowskim obwodzie, *Mielec* pożarem w nocy wybuchłym przeszło 40 domów utraciło, i szkodę na 100000 złr. przechodzącą poniosło, wzywa Nas, abyśmy za pośrednictwem Waszém lud boży do składek ulgę nieszczęśliwym mieszkańcom Mielca czyniących pobudzili.

Niewątpimy że szanowni Bracia kapłani, uwiadomieni o tém, usiłują wszelkich środków do obudzenia serc owieczek swoich ku litości; i co się da zebrać, przez ręce KK. Dziekanów do Naszéj kancelaryi prześlą. I szkoły zechcą się przyczynić do tegoż dzieła miłosiernego. Z Konsystorza Biskupiego, Tarnów dnia 30. maja 1862.

# Z Konsystorza Biskupiego.

Tarnów dnia 12. czerwca 1862.

Jan Figwer, Kanclerz prow.

Józef Alojzy,

Biskup Tarnowski.